Nº 97. 951.x

# Posener Intelligenz Blatt.

Mittwochs, den 3. December 1823.

Angekommene Fremde vom 27. November 1823.

Hr. Gutsbesitzer Zebler aus Kempe, I. in Nro. 99 Wilbe; Hr. Gutsbesitzer v. Karczewski aus Pleschen, I. in Nro. 384 Gerberstraße; Frau Gutsbesitzerin v. Naczynska aus Sokolnik, Hr. Pachter Schreiber aus Piotrowo, I. in Nro. 391 Gerberstraße; Hr. Pachter v. Janiszewski aus Milno, I. in Nro. 175 Wasserstraße.

Den 28ten Rovember.

hr. Gutsbesitzer und Landgerichts = Prassdent Graf v. Potworowski aus Deutsch-Presse, I. in Nro. 244 Breslauerstraße; hr. Fürst v. Sulfowski ans Meisen, hr. Gutsbesitzer Graf v. Wolowicz aus Dzialin, I. in Nro. 1 St. Marstin; hr. Gutsbesitzer v. Stablewski aus Zalesse, I. in Nro. 116 Breitestraße.

Den 29ten Rovember,

hr. Graf v. Swinarest aus Lubacz, I. in Mro. 1. St. Martin. Den 30ten Rovember.

Hr. Gutsbesiger v. Rogalinsti aus Piersto, Hr. Gutsbesiger v. Zakrzewsti aus Wrzesinia, Hr. Gutsbesiger v. Kraszewsti aus Zielimorge, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Kaufmann Seigle aus Pfortheim, Hr. Gutsbesiger von Apbicti aus Boroczewo, I. in Nro. 99 Wilbe; Hr. Gutsbesiger v. Bronikowsti aus Lommza, I. in Nro. 384 Gerberstraße; Hr. Pachter v. Lokoszewski aus Wisniama, I. in Nro. 168 Wasserstraße.

son Asensiologica commission are possible to some thought of a brist of the commission was the

Edictal=Borladuna.

Die Unna Sufanna geborne Melber verwittwete Rogain, ben 7. December 1740' zu Fraustadt geboren, welche im Rabre 1809 nach Rufland in die Pro= bing Litthauen, Gegend bon Wilna, ge= jogen, und bon beren Leben ober Tobe feit bem feine Rachricht eingegangen ift, fo wie beren etwanige unbefannte Leibes= ober Teffamente-Erben, werden auf ben Untrag bes Benjamin Gottlob Reubelt au Fraufadt ediktaliter porgeladen, in termino den 24. Mars 1824 Bor= mittags um 9.Uhr bor bem Landgerichts= rath Fromholz personlich, oder durch einen gesethlich zuläffigen Bevollmachtig= ten, wogu ihnen ber Juftig = Commiffa= rius Landgerichtsrath v. Gizneti, die Juftig : Commiffarien Jakoby und Das ciejowsti ju Mandatarien in Vorschlag gebracht werben, ju erscheinen, weil fie fonft für tobt erflart, und falls fich feine nabere Erben melben follten, das wer= bliebene aus etwa 346 Rtlr. nebfiginfen feit 1816 beftebende Benmogen, dem fich gemelbeten Tuchmacher Gottlob Reubelt ausgeantwortet werden wird.

Posen ben 9. Mai 1823.

Zapozew Edyktalny,

Anna Zuzanna z Melcerów owdowiała Rogginowa, dnia 7. Grudnia roku 1740 w Wschowie urodzona, która w roku 1809 do Rossyi Prowincyi Litwy w okolice Wilnińska wyprowadziła się, i o którey życiu lub śmierci do tego czasu żadna wiadomość nie dochodzi, tudzież iey bydź mogąci nie wiadomi bliscy, lub testamentowi sukcessorowie zapozywaią się ninieyszem edyktalnie na wniosek Benjamina Bogumila Neubelt z Wschowy, aby się na terminie dnia 24. Marca 1824 przed Deputowanym Sedzia, Ziemiańskim Fromholz o godzinie o zrana osobiście lub przez pełnomocnika prawem dozwolonego na których się Ur. Giżycki, Jakoby i Maciejowski preponuią, stawili w innym bowiem razie nie tylko taż za umarłą uznaną, ale też w przypadku niezgłoszenia się bliższych iey sukcessorow. Maiatek iey nieco 346 tal. wynoszący z prowizyą od roku 1816 sukiennikowi Bogumiłowi Neubelt wydanym zostanie.

Poznań dnia 9. Maja 1823. Ronigl. Preußisches Landgericht. Krolewsko - Pruski Sad Ziemiański,

ABJOINSHOP, I. in 1970, 168 ADDITIONED

Bekanntmachung:

Bon bem unterzeichneten Gerichte, als Dbervormundschaftliche Beborde, wird hierburch befannt gemacht, baf ber Ignat v. Swieczicki und feine Chefrau Alexandra geborne v. Braunef die Ge= meinschaft ber Gater und bes Erwerbes unter einander ausgeschloffen haben.

Pofen ben 3. November 1823. Roniglich = Preuß. Land gericht. Obwiesczenie.

Podpisany Sad Ziem. iako władza nadopiekuńcza podaie ninieyszem do wiadomości publiczney, iż Ur. Jgnacy Swięcicki i małżonka iego Alexandra z Braunek, wspólność maiatku i dorobku między sobą wyłączyli.

Poznań d. 23. Listopada 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Der Criminal = Richter Carl Lubwig b. Kolbe hier und die Leopoldine Lautier verwittwete Gliegge, haben burch ben am 29. v. M. errichteten Che = Vertrag, Die Gemeinschaft ber Guter und bes Er= werbes unter fich ausgeschloffen.

Posen den 6. Movember 1823: Ronigl. Preuf. Land-Gericht. Krol. Prus. Sad Ziemiański.

Obwieszczenie.

Tuteyszy Sędzia Kryminalny Ur. Ludwig Kolbe i wdowa Leo pdina Fliegge z domu Lautier, kontraktem przedślubnym z dnia 29. m.z wspól ność maiątku i dorobku pomiędzy so ba wyłączyli.

Poznań d. 6. Listopada 1823.

Subhastations = Patent.

Das ju ben Johann Langesehen Erben gehörige, hier auf ber Balifchei unter Nro. 60 belegene, gerichtlich auf 3787 Rthlr. 29 fgr. I pf. abgeschatte Grund= ftuct, bestehend aus einem maffiben Saufe, Garten und Zaune, foll im Wege

Patent Subhastacyny.

Nieruchomość Jana Langów tu na Chwaliszewie pod Nro. 60. polożona, sadownie na 3787 tal. 29 sgr. I den. oszacowana, składaiąca się z domu murowanego, ogrodu i płota, mabydź drogą publiczney subhastacyii ber offentlichen Subhaftation verkauft sprzedaną, końcem tym wyznaczywenden.

Wir haben zu biefem Behuf nachfte= hende Termine und zwar

ben 14ten Januar, den 17ten Marz,

ben 15ten Mai 1824.,

um 9 Uhr fruh, von welchen ber Lettere peremtorisch ift, bor bem Landgerichte= Rath Hebbmann anberaumt, und laben Kauflustige und Besitfähige hiermit ein, fich an diesen Tagen in unferm Gerichts= Schloffe vor demfelben einzufinden, ihre Gebote abzugeben und hat ber Meiftbie= tende, in fofern nicht gesetzliche Umftande eine Ausnahme zulaffen, ben Buschlag zu gewärtigen.

Die Tare und Raufbedingungen fon= nen in unferer Regiffratur eingefeben werben.

Posen ben 9. October 1823. Ronigl. Preußisches Landgericht.

Langue bank by a service of the

liśmy następuiące termina, iako to:

dnia 14. Stycznia, dnia 17. Marca, dnia 15. Maia r. p.

o godzinie 9,, z których ostatni peremtorycznym iest. Ochotę kupna maiących i do posiadania kwalifikuiących się wzywamy więc ninieyszem, aby się w rzeczonych dniach w naszym zamku sądowym przed Sądem Ziemiańskim znaydowali i swe licyta podawali, poczém naywięcey daiący, skoro prawne przeszkody nie zaydą, przysądzenia spodziewać się ma. Taxa i warunki sprzedaży mogą bydź w naszéy registraturze przeyrzanemi.

Poznań d. 9. Paździemika 1823.

Królewsk, Pruski Sąd Ziemiański.

mittelderatus the retine william.

Subhaftations = Patent.

Das in bem Dbornifer Rreife belegene adliche Gut Lopuchowo, zu welchem die Dorfer Glawica, Gać=Barobna, bas Dorf und Borwerf Worowo und bas Bor= werk Lomno gehoren, auf 65754 Athlr. 19 fgr. 4 pf. gerichtlich abgeschätzt, foll auf den Antrag eines Real Glaubigers dffentlich an den Meiftbietenden verfauft werden. bydd erona jadbenney subna

Patent Subhastacyiny.

White the date of the control

Dobra Lopuchowo w Powiecie Obornickim położone i na 65,754 Tal. 19. śgr. 4. den: sądownie oszacowane, które z wsiów Sławica, Gać-Zarobna, z wsi i folwarku Worowo i z folwarku Łomno się składaią, na wniosek wierzyciela realnego publicznie naywięcey daiącemu sprzedanemi być maią.

Die Bietung & Termine find auf den 28. Juni, den Boffen September d. J. und ber peremtorische Termin auf

ben 3. Januar 1824. vor dem Deputirten Landgerichtsrath Gerichteschloffe angesetst worden.

Es werden daber alle Rauflustige, widaszym Zamku sądowym. welche bieje Chter ju besigen fabig und Wzywaią się wiec nietylko wszy-

Aufenthalteort nach unbefannte Real- mastapi. alaubiger Janag von Matowefi aufge- Oprocz tego wzywa się Ur. Ignafordert: feine Gerechtsame in den anfte= cy Ulatowski z pobytu niewiadomy, benden Terminen mahrzunehmen, midris jako realny wierzyciel, aby swych genfalls dem Meifibietenden nicht nur praw w wyznaczonych terminach dober Zuschlag ertheitt, sondern auch nach pilnowal, wprzeciwnym bowiem rabie Loschung ber fammtlichen eingetrage= nen, wie auch ber leer ausgehenden For= berungen, und zwar der lettern ohne bag es zu biesem 3weck ber Production bes Documente bedarf, verfügt werden wird.

Die Raufbedingungen und die Tare konnen zu jeder Zeit in unserer Regiftra= tur eingesehen werben.

Pofen den 9. Marz 1823.

Roniglich Preug. Landgericht.

Termina do licytacyi, z których ostatni iest zawity, wyznaczone są: na dzień 28. Czerwca. na dzień 30. Września r.b. a termin peremtoryczny

na dzień 3. Stycznia 1814. Elener Bormittage um 9 Uhr in unferm przed Delegowanym Sędzia Ziemiań. skim Elsner zrana o godzinie grev

zu bezahlen vermogend find, aufgefordert, sey ochotę kupienia maiacy, którzy fich in gevachten Terminen einzufinden, do posiadania tego rodzaiu dobr sa ihre Gebote abzugeben und zu gemarti= zdatni, i cenę kupna zapłacić sa w stagen, daß fur den Meift - und Beftbicten- nie, azeby się w rzeczonych termiben, insofern nicht gesetliche Sinderniffe mach stawili, swe licyta podali i spociur Anonahme zulaffen, der Zuichlag dziewali się, iż na rzecz naywiecew erfolgen wird. daigoego, ieżeli prawne wyiątki na Mußerdem wird aber auch ber seinem przeszkodzie nie będą, przysadzenie

gerichtlicher Erlegung bes Raufgelbes zie naywięcey daigcemu nietylko przysądzenie nastąpi, ale też po złożeniu kupna pieniędzy, wymazanie wszelkich zaintabulowanych iako też innych summ, a mianowicie ostatnich nawet bez produkowania w tym celu dokumentów, zadecydowaném zostanie.

> Warunki sprzedaży i taxę każdego czasu w Registraturze Sądu naszego przevrzeć można.

Poznań dnia 9. Marca 1823. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański. Diffener Arest otwarty.

Ueber bas Bermogen bes Gutebefigere Nad maigtkiem Ur. Ignacego Ko-Ignaz von Kolaczfowski auf Wonnowo łaczkowskiego dziedzica dobr Woy-Dbornifer Rreises ift ber Concurs eroff- nowa w powiecie Obornickim konnet, und bie Stunde der Eroffnung auf kurs otwarty zostal, i godzina otwar-

Es werden baher alle diejenigen, wel- na zostafa. che Gelb, Pratiosen, Documente oder Zalecamy przeto wszystkim tym, chen Effecten und Gelber verschweigen uwagane, i na dobro massy powtorgewartigen, daß fie ihres baran haben- zas takowych pieniędzy i effektów ben = Wfand ober andern Rechts werden którzyby takowe zataili lub zatrzyma-

Person dais of Street 1808

heute Mittag bestimmt worden. cia dzis wsamo poludnie postanowio-

Brieffchaften bes Gemeinschulbers hinter którzy od dłużnika tego cokolwiek fich haben, aufgefordert, nicht das ge- w pieniedzach, effektach, kleynoringste davon an irgend jemand zu verab- tach lub dokumentach u siebie w zafolgen, vielniehr uns fofort bavon Un= chowaniu maig, aby z nich payzeige zu machen, auch bergleichen Gel- mnieyszego szczegołu nikomu nieber, Effecten und Brieffchaften mit Bor= wydali, owezem nam natychmiast behalt ihrer baran habenden Pfand = und wiernie o tem doniesli, i takowe pieandern Rechte, an unser Dopositorium nigdze, effekta i dokumenta z zaabzuliefern, widrigenfalls die geleiftete strzedeniem swych praw zastawnych. Zahlung oder Ausantwortung für nicht ktore im do nicht studa, do Depozygeschehen erachtet, und die Beitreibung tu Sądu naszego złożyli, w przecianderweit zum Beffen der Maffe verfügt- wnym bowiem razie nastapiona wywerben wird. Diejenigen, die bergleis plata czyli wydanie za nienastapione ober zurudhalten, haben überdies noch zu nie sciagnione bedzie. Posiadacze für verlustig erklart werben. li, pomimo tego oczekiwać mogą, nice zastaw- iż prawo swe do nich miane zastaw-Pofen ben: 10. Rovember 1823. ne lub inne utraca.

Roniglich Preuf. Landgericht. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

TELET FIND DOWN THE TELET

The Anny Companies with the East 200

thence in cose of the anglest elegibies in Warehild entradiated and key lock tur dinaction warben.

Abulation of the Panty and Andrew Charles and Printer and Control of the

Edictal - Citation.

4. April 1811 auf der Oftrower Muhle, iu Mütz meynarzu w Ostrowskim im Bongrowiecer Rreise belegen, ber= miynie Powiecie Wagrowieckim poftorbenen Mublenmeifter Andreas Muth, lozonym, na dniu 4. Kwietnia 1811. auf den Antrag der Benefizial-Erben def- zmartym, process sukcessyino likwifelben, der erbschaftliche Liquidationes dacyiny otworzonym, i termin do Prozeß eröffnet worden, und wir zur oddzielnego likwidowania długów na Liquidirung ber einzelnen Forberungen dzien 10. Stycznia 1824. zraeinen Termin auf den to. Januar na o godzinie 9. przed Deputowa-Deputirten Landgerichterath Lehmann in Lehmann w sali posiedzen Sadu tuunserm Instruktione : Bimmer anberaumt teyszego wyznaczonym zostak, przeund ber Landgerichte = Abvofat Cobeefi Kommissarz sprawiedliwości erflart, und mit ihren Forderungen nur an basjenige, was nach Befriedigung ber fich meldenden Glaubiger, bon ber Maffe noch übrig bleigen mochte, verwiesen werden follen.

Gnesen ben 28. August 1823. Roniglich = Preuf. Landgericht. Zapozew Edyktalny.

Rachdem über ben Rachlag bes am Gdy nad pozostalością po Andrze-1824 Bormittage um 9 Uhr vor bem nym Sędzią naszym Ziemiańskim W. haben, fo laden mir hierdurch alle unbe- to zapozywamy wszystkich nicwiadofannte Glaubiger vor, in Diesem Termine mych nam wierzycieli, iżby sie na entweder in Perfon, oder burch julaffige tymże terminie osobiście lub przez Bevollmachtigte, mozu ber biefige Juftig- Pelnomocnika prawami do tego upo-Commiffarius, Landgerichterath Schulz, wagnionego, do ktorego tuteyszy in Borichlag gebracht werden, zu erschei- Schulz, Sed ia Ziemiański i Ur. Sonen, ihre Unspruche an ben gebachten beski Adwokat przedstawia się, sta-Nachlaß anzumelden, und beren Richtig- wili, pretensye swe do wspomniofeit nachzuweisen, im Fall bes Ausbleis ney pozostolości podali, i rzetelność bene aber zu gewartigen, baß fie aller tychze udowodnili. W razie zas nie. ihrer etwanigen Borrechte fur verluftig stawienia sie spodziewać sie moga. iż za pozbawionych wszelkich mieć mogacych praw swoich osadzonemi, i z pretensyami swemi tylko do tego co po zaspokojeniu zgłoszonych się wierzycieli, z massy zbywać by mogło, odesłanemi bydź maią.

Gniezno d. 28. Sierpnia 1822. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiańsk.

ter file in remove this person ter is proceeding with do not go Danie grate filesig. Thisger marging these do po-easpolationin explosions in

Contidior Preus Landgerich !!! Grussno d. & Biergina IBco.

Subhaftations = Patent.

Auf den Antrag des hiefigen Magi- W skutek wniosku tuteyszego Ma-

clo. odgetatrent light main.

Patent Subhastacyiny.

strate werden in termino den 15tem gistratu, sprzedane beda przez As-Januar 1824 Morgens um 9 Uhr sessora Sadu Ziemiańskiego Ur. die hier am Orte unter Dro. 86. 87. Schwurz, w terminie dnia 15. 239. 68. 39. 229. 230. 5 und 7 beles Stycznia 1824. zrana o godzie genen wuften Bauplate, so wie in ters pie 9., droga publiczney licytacy i mino ben 19. Januar 1824 Mor= naywyżey podaiącemu, następuiące gens um 9 Uhr Die unfer Mro. 20. 2, pod liczbami 86., 87., 239., 68., und 3. 196. 105. und 106. 44. 90., 39., 229., 230., 5. i 7., iako też und gr. 103. belegenen wuffen Bau- w terminie dnia 19. Stycznia plage mit denen darauf zu erhebenden 1824. zrana o godzinie 9. pod licz Feuer-Raffen und Bauhulfegeldern burch bami 20., 2. i 3., 196., 195. i 106., ben Deputirten herrn Landgerichte - 21f= 44., 90. i 91., 103. tu w mieyscu seffor Schwurz offentlich an den Meist= polozone puste place wraz z pieniebietenden verfauft werden. dzwii z Kassy Towarzystwa ognio-Besikfähige Raufer werden hierzu wego, tudzież zapomuszkę na wymit der Nadricht eingeladen, daß ihnen budowanie onychze odebrać się madie Bedingungen des Berkaufes in dem igcemi. Tym koncem wzywa sie, Termine selbst werden befannt gemacht chęć maiących kupienia i onychże posiadania zdolnych z tém uwiadomieniem, iż im warunki sprzedania Gnefen ben 22. September 1823. w terminie obznaymionemi zostang. Smir Train in the work of the Conieznoid. 22. Września 1823.

Konigl. Preuß. Landgericht. Królew. Pruski Sad Ziemiański. the Social and the Assessment on the Control of the

Ogelog Den 28. Ongelog 7 Sans.

Subhaftations = Patent.

o kon which wangspad during five on the control of the control of

a Sublimstani ing a

Der hierselbst auf dem Schwedenberge betegene, zur Kammer-Director v. Benerschen Liquidations-Masse gebörige, aus 1 Morgen und 145 Muthen bestehende Obsigarten, welcher nach der gerichtlichen Taxe auf 140 Ktkr. 13 ggr. 4 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag des hiesigen Magistrats öffentlich meistbietend verkauft werden, und der Victungs-Termin ist auf den 12 ten Marz a. f. des Morgens um 9 Uhr in unserm Instruktions = Zimmer vor dem herrn Landgerichtsrath Köhler angesetz-

Besitsfähigen Käufern wird dieser Termin mit dem Bemerken bekannt gemacht, daß in demselben das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht geschliche Grunde dies nothwendig machen.

Die Kaufbebingungen werden im Ters min bekannt gemacht werden und kann die Tare zu jeder Zeit in unserer Regi= stratur eingesehen werden.

Bromberg den 23. October 1823. Kouigl. Preuß. Land = Gericht.

Patent Subhastacyiny.

English fations, Dales

Sad tutay na Szwedzkiey Gorze położony, do massy likwidacyjney Dyrektora Kamery Ur. Beyer należący, z I morgu 145 [pr. składa. iący się, który podług sądowey taxy na 140 tal. 13 dgr. 4 den. oceniony został, na wniosek tuteyszego Magistratu publicznie naywięcey daiacemu sprzedany bydź ma, którym końcem termin licytacyjny na dzień 12. Marca r p. o godzinie 9. zrana w izbie naszey instrukcyjney przed Ur. Koehler Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego wyznaczony został. Zdolność kupienia maiących uwładomiamy o terminie tym z nadmieniemiem. iż w takowym nieruchomość naywiecey daiacemu przybitą zostanie, na poźnieysze zaś podania wzgląd miany nie będzie, ieżeli prawne powody tego wymagać niebędą.

Warunki kupna w terminie ogłoszone będą, i taxa każdego czasu w registraturze przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 23. Październ. 1823. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański, Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, hierselbst in der Brückenstraße unter Nro. 520 belegene, den Kriegs-Rath Triestschen Erben zugehörige massive Wohnshaus nebst Jubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 8663 Athlr. 25 sgr. 7 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und stehet ein prorogieter Bietungs-Termin auf den 17. Februar 2. f. Vormittags um 9 Uhr in unserm Instruktions 3 immer vor dem herrn Landgerichts-Affessor Kryger an.

Besitzschigen Rausseuten wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in demselben das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommende Sedozte nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Gründe dies nothzwendig machen,

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor bem Termine einem seden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgesfallenen Mångel anzuzeigen.

Die Taxe kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 30. October 1823.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Dom murowany pod Jurysdykcya naszą zostaiący tutay na ulicy mostowéy pod Nro. 520 polożony, do sukcessorów Konsyliarza woiennego Triest należący wraz z przyległościami który podług taxy sadownie sporzadzonéy na tal. 8663 śgr. 25 szel. 7. iest oceniony, na żądanie wierzy. cieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany być ma, którym końcem termin odroczony licytacyiny na dzień 17. Lutego 1824. o godzinie o zrana w izbie naszéy instrukcyinéy przed Assessorem Sadu Ziem. Ur. Krieger wyznaczonym został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym znadmienieniem, iż w takowym nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na poźnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego niebędą wymagać powody.

W przeciągu 4rech tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może. w Bydgoszczy d. 30. Październ. 1823.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Es werden zwei abgepfändete Brandtwein-Grapen, in termino den 16 ten December c. vor dem herrn Applikant Rozielecki im hiesigen Landgerichts-Locale discontlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung in Courant verkauft werden.

Jahlungsfähigen Kaufliebhabern wird biefer Termin hierdurch bekannt ge= macht.

Bromberg ben 23. October 1823. : Konigl. Preuß. Landgericht.

Obwiesczenie.

W terminie dnia 16. Grudnia r. b. przed Ur. Kozieleckim będą dwa zafantowane garnce do palenia wodki w lokalu tuteyszego Sądu Ziemiańskiego publicznie naywięcey daiącemu za gotowiznę w kurancie sprzedane.

O tymże terminie uwiadomia się zdolnych do zapłaty chęć kupienia

maiących.

Bydgoszcz d. 23. Paźdz. 1823. Król, Prus. Sąd Ziemiański.

Subhaftatione = Patent.

DAMER OF TEACHER CONSTRUCTION OF THE ACCOUNT OF THE

Der unter unserer Gerichtsbarkeit, in der Stadt Bromberg belegene, zu der Kaufmann Kühlbrunnschen Masse gehörisge Garten nebst Zubehör, welcher nach der gerichtlichen Tare auf 2692 Kthlr. 29 sgr. 2 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger desentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs = Termine sind auf

ben 10ten Januar 1824., ben 14ten März 1824., und der peremtorische Termin auf den 16. Mai 1824., vor dem Herrn Landgerichtsrath Köhler Morgens um 8 Uhr allhier angeseht. Besithfähigen Käufern werden diese Patent Subhastacyiny.

Pod jurysdykcyą naszą w miescie tuteyszym Bydgoszczy, za bramą Toruńską położony ogrod do massy konkursowey Jakuba Kühlbrun należący, wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie spórządzoney na 2692 tal. 29 śgr. 2 fen. iest oceniony, na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 10. Stycznia 1824., dzień 14. Marca 1824., termin zaś peremtoryczny na dzień 16. Maia 1824., zrana o godzinie 8 przed W. KochTermine mit der Nachricht befannt gemagt, daß in dem lehten Termin das Grundstäck dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkonmendem Gebote nicht weiter geschtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigend steht innerhalb 4 Wochen por tem letzten Termin einem jeden frei, und die etwa b.i Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Tare fann ju jeder Zeit in unfe-

Bromberg ben 28. August 1823.

Konigl. Preuß, Canbgericht.

The Course of the Art of the Day of the Day of

ler Sędzią w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia mających uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey dającemu przybitą zostanie, na pózmeysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4 tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościąch, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 28. Sierpnia 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Cas Ochationic & Monte

Den meter unterer Gestelleiten ihreite, in

Subhaffations : Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, in ber Stadt Bromberg unter Mro. 68 bestegene, zur Kaufmann Kühlbrunschen Concurd-Masse gehörige Wohnhaus nehst Zubehör, welches nach der in beglaubter Abschrift beigefügten gerichtlichen Taxe auf 7891 Atlr. 17 fgr. gewürdigt wors den ist, soll auf den Antrag der Gläus

Patent subhastacyiny.

government of the appropriate of the

Domostwo mieszkalne pod Jurysdykcyą naszą w mieście Bydgoszczy pod Nro. 68. polożone, do massy konkursowey kupca Kühlbruna należące, wraz z przyległościami, które według taxy sądowey w wierzytelnym wypisie załączoney na tal. 7891, śrgr. 17. ocenione zostało, ma bydź na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey

biger Schulden halber öffentlich an ben Meisibictenden verkauft werden, und die Bietungs Termine sind auf

ben 14. October, will ml.

und der peremtorische Termin auf

vor dem herrn Landgerichtsrath Robler Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Defissähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter grachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Ansnahme der Tare vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Bromberg ben 22. Mai 1823.

Königl. Preuß. Landgericht.

twaken berle ; roscovet; leb malerek

Sukcessorom zglaszajačenicie wedas

w Pile d. 14. Luteen 1826.

of black are the value or stall uron

daiącemu sprzedane, którym końcem termina licytacyjne na dzień 4. Października, na dzień 12. Grudnia roku bieżącego, termin zaś peremtoryczny na dzień 14. Lutego 1824. zrana o godzinie 9. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego W. Koehler w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagały powody.

W przeciągu 4rech tygodni przed ostatnim terminem zostawia się z resztą każdemu wolność donicsienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Bydgoszcz dnia 22. Maia 1823. Królew, Pruski Sąd Ziemiański.

Gerichtliche Borlabung.

1) Der Unterofficier Johann Eisbrenner aus Jaktorowo bei Szamoczyn, vormals im- Prinz Heinrichschen Regiment, nachher im Schillschen Corps; Zapozew Sądowy.

Concionation but 14. Tobreat 1893.

 Jan Eisbrenner, z Jaktorowa pod Szamoczynem rodem, unteroficer dawniey w Pułku Xięcia Henryka a późniey w korpusie Majora Schill.

- 2) der polnische Soldat Johann Fries brich Wiehr and Jankenborf bet Margonin;
- 3) der polnische Soldat Johann Nitzter aus Briesen bei Czarnikow, welche aus den Feldzügen seit 1806 nicht zurück gekehrt sind, auch von ihrem Lezben und Aufenthalt keine Nachricht gezeben haben, werden, so wie ihre etwanigen unbekannten Erben und Erbnehmer, auf den Antrag der Chefrauen der Abeweschen:
  - a) der Anne Friederike Eisbrenner geborne Magborf; sinner mid-
- b) Anne Rofine Wiehr geborne Biefe;
- c) Eva Rosina Ritter geb. Malke, hierdurch vorgeladen, sich in Termino den 22. Januar 1824 Morgens um 8 Uhr vor dem Landgerichts = Referendarius Grünert personlich oder durch einen legitimirten Bevollmächtigten zu gestellen, widrigenfalls der Eisbrenner, Wiehr und Ritter werden für todt erklärt, und ihr zurückgelassens Vermögen den sich gemeldeten Erben wird ausgeantwortet werden.

Schneidemuhl ben 14. Februar 1823.

Konigh Preuß. Landgericht.

tendifier dampier william in Nic-

da isentyka a pointey w. Lor-

pusic Majora Schillig

is hatelieridade and to

- 2) Jan Frederyk Wiehr, z Jankendorff pod Margoninem rodem, żołnierz polski.
- 3) Jan Ritter, rodem z Brzezna pod Czarkowem, żołnierz polski, którzy z woien od roku 1806 odbytych nie wrócili się, ani o życiu lub mieyscu pobytu swego żadney nie dali wiadomości, tudzież Sukcessorowie ich nieznajomi na wnioski swych żon mianowicie,
- a. Anny Fryderyki Matzdorf zamęźney Eisbrenner;
- b. Anny Rozyny Wiese zameżney Wiehr;
- c. Ewy Rozyny Mahlke, zamężney Ritter, ninieyszem zapozywaią się, aby na terminie

o godzinie 8. zrana przed Un Grnenert Referendaryuszem Sądu naszego osobiście, lub przez Pełnomocnika wylegitymowanego stanęli, w przeciwnym bowiem razie rzeczeni Eisbrenner, Wiehr, Ritter iako zmarli uważani będą i pozostały ich maiątek Sukcessorom zglaszaiącym się wydanym zostanie.

w Pile d. 14. Lutego 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

1) Dek tintere flater Arbanik Deli (1) ere Cheriotomis

e- Marketing, with the Wenner

No. linear probots, in Colkhica

Subhastations Patent

Bon bem unterzeichneten Koniglichen Preuf. Landgericht wird hiermit befannt gemacht, bag bas hierfelbft unter Mro. 395 belegene, ben Fuhrmann Schmidt= fchen Cheleuten gehorige Saus, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 450 Rilr. gewürdigt worden ift, in termino ben 21. Sannar 1814 - offentlich verfauft werden foll. Es werden baher alle die= jenigen, welche biefes Saus zu faufen gefornen und gablungsfahig find, hierburch aufgefordert, fich in dem gedachten Termine Vormittags um 10 Uhr por bem Deputirten Landgerichtsrath Boldt im hiefigen Landgerichte : Gebaube per= fonlich oder burch gehorig legitimirte Be= vollmächtigte einzufinden ihr Gebot abzugeben und ju gewärtigen, baf an ben Meift und Beftbietenden ber Buschlag erfolgen wird, in fofern nicht gefetliche Umftande eine Ausnahme geftatten.

Frauftadt ben 15. Septbr. 1823.

Patent Subhastacyiny.

Podpisany Król. Sąd Ziemiański podaie ninieyszém do wiadomości, iż domostwo tu pod liczba 395. položone, malženkom Schmidt Furnanom należące, które podług sądowey taxy na 450 tal. ocenione zostalo, w terminie dnia 21. Stycznia a. f. publicznie sprzedane bydź ma. Zapozywaią się przeto wszyscy ci, którzy rzeczony dom nabyć sobie życzą i do zapłaty zdolni są, ażeby w naznaczonym terminie zrana o godzinie 10. przed Delegowanym Wnym Voldt Sedzią Ziemiańskim w tuteyszem pomieszkaniu sądowém osobiście lub przez prawnie ustanowionych Pełnomocników się stawili, licyta swe podali i natomiast spodziewali się, że przysądzenie na rzecz navlepiev podaiącego nastąpi, skoro prawne przyczyny wyjatku niedozwola.

Wschowa d. 15. Września 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Adolood theiests maigreth deciled

denormy o terrainte tym tendenie-

Es wird hiermit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß von der Maria Rosina Preuß, welche mahrend ihrer Winderjahrigkeit mit dem Autschner Joshann Franz Kuchner zu Kandlau in die

Obwiesczenie.

arores melapania katealprop traffing

.vision

Podaie się ninieyszém do wiadomości publiczney, iż przez Maryannę Rozynę Preuss, która w czasie swey mołoletności z Janem Franciszkiem Kutzner Rólnikiem w KandleEhe getreten ist, nach ber bei ihrer nunmehr erreichten Majorennität abgegebenen protofollarischen Erklärung, die in dieser Provinz bestehende Gütergemeinschaft ausgeschlossen worden.

Frauftabt ben 3. November 1823. Ronigl. Preuß. Landgericht.

wie w związki małżeńskie wstąpiła, według oświadczenia przy doszfey teraz pełnoletności, do protokołu złożonego w Prowincyi tuteyszey istniejąca, wspólność majątku wyłączoną została.

Wschowa d. 3. Listopada 1823. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

perfect following the application of the the the

Subhastations = Patent.

in works growth dis promotion

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Mogilner Kreise im Dorfe Powiabacze belegene, den Michael Varczynskischen Shekeuten zugehörige Grundstück nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 412 Athler. 20 fgr. gewürdiget worden ift, soll auf den Antrag eines Glänbigers, Schulden halber, öffentlich an den Meistibietenden verkauft werden.

Es ist hierzu ein Dietungs-Termin auf ben 2:3. Januar 18:4 vor dem Herrn Landgerichtsrath Jackel Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt. Besithfähigen Käufern wird bieser Termin mit der Nachfricht bekannt gemacht, daß die Tare in unserer Registratur eingesehen werden kann.

Gnejen ben 13. Detober 1823.

-chier ab masericht ein Königl. Preuß. Landgericht.

swey mololemości z Jenem Francisz

Lion Watener Holniklemann Kandle

Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo czynszowe pod Jurysdykcyą naszą we wsi Powiadacze powiecie Mogilińskim położone, małżonkom Baraczyńskim własne, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na 412 tal. 20 śgr. iest ocenionem, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daięcemu sprzedane bydź ma, którym końcem termin licytacyjny na dzień 23. Stycznia 1824 zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią Ziem. W. Jeckel w mieyscu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, że taxa każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 13. Października 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Mofino Arruff, welche während ihrer Minderjährigkeit mit bem Kathichnas Jos benn Franz Sumer zu Ranblox in die Subbaftations = Patent.

Att by talkspeak by the section of

S. LOS LONG PROPERTY OF THE

Das in Pleschen unter Mro. 117 nebst Stallung und Garten belegene Haus, so wie die auf der Borstadt daselbst unter Mro. 1 belegene Windmuhle, welches alls auf 650 Athle. gerichtlich abgesschäft worden, soll auf den Antrag der Gläubiger an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung verkauft werden.

Wir haben hierzu brei Termine auf

ben 29. Januar,

ben 26. Februar, und

ben 27. Mary 1824.,

um 9 11hr des Morgens vor dem Depustirten Landgerichterath Boretins in unsferm Gerichts = Locale anberaumt, zu welchen wir besitzsähige Kauflustige hiers mit vorladen.

Der Meiftbietende hat den Juschlag zu gewärtigen. Die Taxe kann jederzeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Krotoschin den 2. October 1823.

Ronigt. Preuf. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Domostwo w Pleszewie pod Nro. 117. położone, wraz z chlewem, ogrodem i sadem do tego należącemi, tudzież wiatrak, na przedmieściu tamże ku Prokopowu pod Nro. 1. sytuowany, co wszystko sądownie na tal. 650. oszacowane zostało, maią ad instantiam Kredytora więcey dażącemu za gotową w pruskim kurancie zapłatę być sprzedanemi. Na koniec ten wyznaczyliśmy termina

na dzień 29 Stycznia, — 26. Lutego i

- 27. Marca 1824.

zawsze rano o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią W. Boretius tu w lokalu sądowym, na które ochotę kupna i zdolnść posiadania maiących ninieyszem zapozywamy, gdzie naywięcey daiący przybicia spodziewać się może.

Taxa tych nieruchomości każdego czasu w naszéy registraturze może bydź przeyrzana.

Krotoszyn d. 2. Paźdz. 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Krotoschiner Kreise in der Stadt 3dusup unter Nro. 381 belegene, dem Tuchsscharer Daniel Franke zugehörige Grundsstück, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 175 Kthlr. gewürdigt worden ist, soll auf den Untrag der Gläubiger Schulzben halber öffentlich an den Meistbietens den verkauft werden, und ist hierzu ein peremtorischer Bietungs-Termin auf den 3ten Februar 1824 vor dem Herrn Landgerichtsrath Roquette Morgens um a Uhr allhier angeseit.

Besitzfähigen Käufern wird dieser Ters min mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in demfelben das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dies

verhindern.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor dem Termin einem jeden frei, und bie etwa bei Aufnahme der Taxe vorge-fallenen Mängel anzuzeigen.

Die Taxe kann zu jeder Zeit in unse=

rer Regiftratur eingesehen werden.

Krotofchin den 20. October 1823.

Ronigl, Preug. Landgericht.

Real Property of Transactic

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod Jurysdykcyą naszą w mieście Zdunach powiecie Krotoszynskim pod Nro. 381. położona, do Daniela Franke postrzygacza należąca, która podług taxy sądownie sporządzoney na tal. 175 iest oceniona, na żądanie Wierzycieli z powodu długow publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną być ma, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 3. Lutego r. 1824. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sędzią Roquette w mieyscu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w tymże nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą źostanie, ieżeli prawne na przeszkodzie

niebędą powody.

W przeciągu 4rech tygodni zostawia się zreszią każdemu wolność doniesienia namo niedokladnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły-

Taxa każdego czasu w registraturze

naszey przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn d. 20. Paźdz. 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Subhastations=Patent.

Das im Meseriher Kreise zu Eschenswalde unter Aro. 7 gelegene, und dem Haulander Samuel Gorzanski gehörige Haulander Sut, welches nut den dazu gehörigen Wiesen, Gärten, Hütungen, Acterland, zwei kulmische Husen enthält, und nach der gerichtlichen Taxe auf 2410 Kilr. gewürdigt ift, soll wegen rückstänz diger Kausgelder im Wege einer nothswendigen Subhasiation öffentlich an den Meistbietenden in den dazu angesetzen Terminen :

- 1) ben 24. Detober 1823.
- 3) den 5. Mar; 1824.

wovon der lette peremtorisch ist, vor dem Landgerichtsrath Lowe verkanft werzden. Kauflusige und Besiksädige werzden hierdurch vorgeladen, in diesen Terminen hier zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und hat der Meistbietende mit Genehmigung der Gläubiger den Zuschlag zu erwarten.

Die Taxe und Raufbedingungen konnen zu jeder Zeit in unserer Registratur nachgesehen werden.

Meserit den 10. Juli 1823.

Ronigl, Preuß, Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo Olęderskie w E-schenwalde pod Nro. 7. w obwodzie Międzyrzeckim położone, Samuela Gorzańskiego Olędra własne, które w sobie wraz do tego należącemi łąkami, ogrodami, pastwiskiem i rolą orną, dwie huby miary chełmińskiey obeymuie, a podług sądownie przytęty taxy na tal. 2410 ocenionem zostało, ma bydź z przyczyny niezapłaconey resztuiącey summy kupna, drogą konieczney subhastacyi naywięcey daiącemu w wyznaczonych na ten koniec terminach

na dzień 24. Października, dzień 24. Grudnia,

- dzień 5. Marca 1824.

z ktorych ostatni iest peremtorycznym, przed Deputowanym Ur.
Loewe Sędzią Ziemiańskim publicznie sprzedane. Ochotę kupienia
maiący i posiadania zdolni wzywaiąsię przeto ninieyszem, aby się wterminach powyższych do podania
swych licytów tutay stawili, i naywięcey daiący za zezwoleniem Wierzycieli przybicia może bydź pewnym. Taka i warunki kupna są
codziennie w registraturze naszey do
przeyrzenia.

Międzyrzecz d. 10. Lipca 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

### Bekanntmedung.

In dem Termine, welcher am 22ten d. M. zu dem, im Wege der nothwenstigen Subhastation angeordneten Verstause der in dem Dorfe Alt = Laube im Franstädter Kreise unter der Jahl 24 beslegenen, den Anton Riedelschen Erben gehörigen, and einem Wohnhause, Stallsgebäude, einem Obst = und Gemüsegarsten bestehenden und auf 190 Kthlr. gesrichslich ab eschäßten häußler Nahrung anzestanden, haben sich teine Kaussussige eingefunden und es ist von den Juter, essenten auf Anderaumung eines nochsmaligen Termins angefragen worden.

Dem zufolge haben wir einen neuen Termin auf den i o. März f. J. Bormittags um 10 Uhr por dem Deputirten Landgerichts Muscultator Forner in unsferm Instructions Jimmer angesetzt, und laden Kauflustige und Zahlungsfähige hiermit vor, am gedachten Tage personlich oder durch einen gesetzlichen Bevollmächtigten zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß am den Bestöletenden der Juschlag erfolgen wird, in sofern nicht gesetzliche hinderunsse eine Ausnahme zulassen.

Frauftadt ben 30. October 1823. W. Ronigl. Preufifches Land gericht.

Kroley, Fraski Sad Zierriebakt.

### Obwiesczenie,

W terminie, w dniu 22. b. m. do naznaczoney drogą konieczney sub-hastacyi sprzedaży we wsi długie stare w powiecie Wschowskim podliczbą 24 położonego, sukcessorom Antoniego Riedel należącego z domostwa, stayniow, ogrodu owocowego i warzywnego się składającego i na 190 tal. sądownie ocenionego zagrodnictwa odbytym, niezgłosili się żadni licytanci, zaczem interessenci o wyznaczenie powtórnego terminu wniesli.

Wskutek więc tego nowy termina na dzień 10. Marca a. f. zrana o godzinie 10. przed Delegowanym Ur. Ausc. Forner w izbie naszey instrukcyjney naznaczonym został, i zapozywaią się ninieyszem ochotę do kupna maiący i do zapłaty zdolni, aby w wspomnionym dniu osobiście lub przez prawomocnie upoważnionych pełnomocników stanęli, licyta swoie podali, natomiast spodziewali się, iż przysądzenie na rzecz naylepiéy podającego nastąpi, ieżeli prawme przeszkody wyjątku niedozwolą.

Wschowa d. 30. Październ. 1823. Król. Pruki Sąd Ziemiański.

Minist Willehales beering.

Befanntmachung.

Gemäß des hier aushängenden Subhastations-Patents soll das dem Handelsmann Joseph Bar Wilde gehörige, hierselbst in der Ziegengasse unter Nro. 381. gelegene halbe Wohnhaus, welches gerichtlich auf 183 Athlr. 23 ggr. abgeschäft worden, öffentlich verkauft werden.

Daju sieht ein Termin auf den 6 ten Februar 1824 an hiesiser Gerichtse Stelle Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichtsrath Herrn Fleischer an, welsches besichfähigen Kaussustigen hierdurch bekannt gemacht wird.

Meseritz den 6. November 1823.

white diente dining the

Ronigl. Preug. Landgericht.

### Subhastations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Guesener Kreise belegene adeliche Gut Manowo nebst Inbehör, welches nach der jest revidirten gerichtlichen Taxe auf 32386 Athlir. 1 str. 3 pf. gewürdiget worden, soll auf den Antrag eines Reals Gläubigers öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Hierzu haben wir, ba in ben angekandenen 3 Bietungs-Terminen kein annehmliches Gebot erfolgt ift, einen neuen Termin auf ib en 131 Marz 1824 vor bem Deputirken herrn Landgerichtsrath Jekel Morgens um 9 Uhr im hiefigen

#### Obwiesczenie de

Stósownie do wywieszonego tu patentu subhastacyinego, połowa domu w Międzyrzeczu w ulicy koziey liczbą 381 oznaczonego i handlerzowi Ioseph Baer Wilde należącego, a sądownie na 183 tal 23 dgr. ocenionego, publicznie być ma sprzedaną.

Termin do tego wyznaczony iest na dzień 6. Lutego r. p. w mieyscu posiedzeń naszego sądu przed Deputowanym Sędzią Fleischer o godzinie 9 zrana, na który ochotę kupienia maiących i posiadania zdolnych ninieyszem wzywamy.

Międzyrzecz d. 6. Listopada 1823. Król: Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Ułanowo wraz z przyległościami, pod Jurysdykcyą naszą w powiecie Gniezninskim położona, podług sądowey i teraz rewidowaney taxy na 32386 tal. I śrgr. 3 den. ocenioną została, ma bydź na wniosek realnego wieryciela drogą publiczney subhastacyi sprzedana.

Ponieważ w trzech wyznaczonych terminach tyle niepodano, iżby na to przestać możno; więc tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 13. Marca 1824. przed Deputowanym Konsyliarzem Ziemiańskim W. Jekel zrana o godzinie 9. w sali posiedzeń Sądu tuteyszego odbywać się maiący, na który chęć maiących

Simplysarios

Gerichts-Locale angesetzt, zu welchem Rauflustige hierdurch vorgeladen werben. Die Taxe kann in unserer Registratur

eingesehen werden. Arcabolid & finos

Ronigl. Preuß. Landgericht.

teyże wsi kupienia ninieyszym zapozywamy.

Taxa może bydź w registraturze naszey przeyrzana.

Gniezno d. 27. Październ. 1823. Królewsko - Pcuski Sąd Ziemiański.

more a contract of the colour of the colour of the colour

### en vone en and de nate.

er monego, public nie bys na

Das unter inserer Gerichtsbarkeit, im Gnesener Kreise in der Stadt Gnesen unter Nro. 577 belegene, den Ignah Musialowiczschen Erben zugehörige Wohnshaus nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 231 Atlr. 28 fgr. gewürdiget worden ist, soll auf den Anstrag der Erben Theilungshalber öffentslich an den Weistbietenden verfaust werzden, und der Bietungs-Termin ist auf den 3. Februar 1824 vor dem Herrn Landgerichtsrath Jeutsch Morgens um guhr allhier angesetzt.

Besitzschigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß einem jedenfrei steht, uns die etwa bei Aufnahme der Laxe vorgefallenen Mangel anzuzeigen, welche Taxe in unserer Registratur eingeschen werden kann.

Snesen ben 3. November 1823,

Adnigl. Preuß. Landgericht,

Patent subhastacyiny.

Domostwo pod Jurysdykeya naszą w mieście Gnieznie powiecie Gniezninskim pod Nr. 577. położone. Spadkobiercom Jgnacego Mu. siałowicza należące, wraz z przyległościami, które podług taxy sadownie sporządzoney na 231 tal. 28. śg. iest ocenionem, na žadanie Sukcessorów w celu uskutecznienią działów. publicznie naywięcey daiącemu sprzedaném bydž ma, ktorym końcem termin licytacyiny na dzień 3. Lutego 1824 zvana o godzinie 9. przed Sędzią maszym Ziemiańskim W. Jentsch w mieyscu wyznaczonym zostal, stall, ukuthdolog bertofan eter

Zdolność kupienia mających uwiadomiamy o terminie z tém zawiadomieniem, iż każdemu wolno donieść nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły, która każdego czasu w registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Dublicanbum.

Es follen in termino ben 10ten December c. Bormittage um g Uhr por bem biefigen Gerichte = Locale nach= ftehende Schulden halber abgepfanbeten Dieh-Corpora, als:

- 1) vier Rutsch = Pferde, wie de
- 2) vier Arbeite = Pferde,
- 3) fieben Stud Jungvieh,
- 4) feche Stud Rube,
- 5) brei Stud Dafen, stalog (8

bffentlich gegen gleich baare Bezahlung in Courant verfauft werden, wogu Raufluftige hiermit eingelaben werben.

Gnefen ben 26. November 1823. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Gubhaftations = Patent.

Bum öffentlichen Berfauf bes ben Balthafar Schneiderschen Cheleuten gu= gehörigen, bier unter Dro. 285 bele= genen, auf 258 Rthlr. abgeschätzten Grundflucte, haben wir einen peremtorifchen Bietungs = Termin auf ben 12. Februar f. J. in unferm Gerichte = Lo= cale anberaumt, wozu wir Raufluftige einladen.

Der Buichlag wird erfolgen, fofern nahme machen.

Die Tare fann gu jeder Zeit in unferer Regiffratur eingesehen werden.

Rogafen ben 21. November 1823.

Liviewsko-Prusti Sad Polocio, Ronigl. Preug. Friedensgericht. Obwiesczenie.

Dnia 10. Grudnia r. b. przed południem o godzinie 9. maia bydž publicznie sprzedanemi celem zaspokojenia wierzyciela zatradowane inwentarze, iako to:

- 1) cztery konie cugowe,
- 2) cztery konie fornalskie,
- 3) śiedem sztuk bydła iałowego,
  - 4) sześć krów, with alle de
- = 115) trzy woły; w and mind and Ca

za gotowa zapłate, do czego chęć kupna maiących ninieyszem wzywamy.

Gniezno d. 26. Listopada 1823. Król. Pruski Sad Pokoju.

Patent Subhastacyiny.

Do publiczney sprzedaży Balthasar Schneiderow małżonkow tu w mieście pod Nro. 285. położony a należący się grunt, który na 258 tal. oszacowany iest, celem tego wyznaczyliśmy termin peremtoryczny na dzień 12. Lutego 1814- w lokalu naszego Sadu, na który ochotę maiących kupienia ninieyszéin wzywamy. Przybicie ma natychmiast nicht gestiliche hinderniffe eine Aus- nastapić, skore iakie prawne przeszkody wyiątku iakowego nie uczynia. madian natification

> Taxa wymienionego gruntu będzie w registraturze naszey każdemu na żądanie do przeyrzenia przełożona.

Rogožno d. 21. Listopada 1823.

Krol. Pruski Sad Pokoju.

Befanntmadung.

Bufolge bes Auftrages des Roniglichen Sochlöblichen Landgerichts zu Krotoschin, follen die unten benannten bier in Dftro= wo belegene, gerichtlich abgeschatzten Grundftude; nehmlich :

1) Die Salfte des bier unter Dro. 19 auf ber fleinen Juden-Strafe belege= nen in Bohlen erbauten Saufes, auf 30 Rithlr. gewürdigt,

2) die Salfte bes bier auf der Juben= Straffe unter Dro. 29 belegenen und in Bohlen erbauten Saufes, auf

90 Rthlr. gewürdigt,

3) bas bier unter Nro. 37 auf berfelben Juden-Strafe belegene in Boblen erbaute Saus, auf 70 Mthir. abge= schabt,

Behufe Berichtigung ber rudftandi= celem zaspokoienia podatkow zale. gen Abnaben, im Wege ber nothwendi= gen Gubhaftation verfauft werden.

Bu biefem Zwecke haben wir einen Sanuar 1824 anberaumt, und laben Die Raufluftige und Abquifitionefahige biermit ein, in bemfelben vor und bier= felbst zu erscheinen, ihre Licita abzuge= ben und ben Zuschlag zu gewärtigen.

Die Zare und Berfaufsbedingungen derzenia dla siebie oczekiwali. tonnen jeberzeit in unferer Regiftratur nachgesehen werben.

Offrow ben 1. October 1823.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht. duski fird Pokein.

Obwiesczenie.

W skutek polecenia Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie, maia bydź nieruchomości poniżey wyrażone, sądownie oszacowane i tu w mieście Ostrowie położone, iako to:

1) połowa domu tu pod Nro. 19. na maley Ulicy Zydowskiey položona, w blochy stawiana i na 30 tal. oszacowana;

2) połowa domu tu pod Nro. 29. na Ulicy Zydowskiey położona, 90 tal. wartuiąca i także w blochy stawiana;

3) dom tu w Ostrowie pod No. 37. na Ulicy teyże Żydowskiey leżący, w blochy stawiany i na 70 talar. oszacowany; worth the

głych drogą konieczney subhastacyi

sprzedane.

W celu tym wyznaczyliśmy więc peremtorischen Termin auf ben 7 ten termin peremtoryczny na dzień 7. Stycznia 1824, na który zapozywamy orhotę kupna i zdolność posiadania maiących, ażeby się w terminie tymże w posiedzeniu Sądu naszego stawili, licyta swe podali i przy-

Taxa iakoliteż kondycye tey przedaży znaydują się czasu każdego w registraturze Sądu naszego do przevrzenia.

Ostrow d. 1. Października 1823. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu. Kinigh Meenst Friedensgericht.

### Dritte Beilage zu Dro. 97. des Posener Intelligenz-Blatte.

Befanntmachung.

In Folge des Auftrage Gines Konigl. Sochlobl. Landgerichts zu Rrotofchin, follen Behufs Befriedigung ber rudffan= bigen bffentlichen Abgaben, folgende bier in Oftromo belegene, und gericht= lich abgeschätte Immobilia, im Wege ber nothwendigen Subhaftation in ben unten bezeichneten peremtorischen Terminen, als in termino den 2. Janus ar 1814 fruh un- 9 Uhr:

1) das hier auf der Juden-Gaffe, un= ter Mro. 5 belegene, und in Bohlen erbaute Saus, das auf 120 Rthir.;

2) bas bier ebenfalls auf der Juden= Straffe unter Mro. 8 belegene Sol= zerne haus auf 30 Athlr.;

3) bas bier ebenfalls auf ber Juden= a na 30 tal.; Athlr.;

4) bas ebenfalls auf ber Juden = Gaffe - erbaute, und jest baufallige Saue, welches auf 40 Athlr.;

5) bas hier ebenfalls auf biefer Strafe unter Dro. 26 belegene, in Boblen erbaute haus, bas auf 70 Mthir. abgeschäft worden;

In termino auf den 2. Januar a. f. 1823. o godzinie 9. zrana: fruh um 9 Uhr,

6) bas hier wieder auf diefer Strafe, unter Mro. 27 belegene, jest baufal= lige, und in Riegel = Solz erbaute haus, so auf 40 Athle.;

7) bas hier auf ber Wieh = Markt ge= 

Obwieszczenie.

W skutek polecenia Prześ. Sadu Ziemiańskiego w Krotoszynie, maią bydź celem zaspokoienia zaległych podatków rządowych, nieruchomości następuiące tu w mieście Ostrowie położone i sądownie oszacowane, drogą koniecznéy subhastacyi w terminach peremtory cznych niżey oznaczonych, iako to:

w terminie dnia 2. Stycznia 1824. o godzinie g. zrana:

1) dom tu na Ulicy Žydowskiev położony w blochy stawiony, a na 120 tal.;

2) dom drewniany tu na Żydow skiey Ulicy pod Nro. 8. położony,

Strafe unter Mro. 9 belegene, in 3) dom takte na Ulicy Zydowskiey Bohlen erbaute haus, bas auf 40 pod Nro. 9. sytuowany, w blochy stawiony i na 40 tal.;

4) dom również na Ulicy Żydowunter Mro. 15 belegene, in Bohlen skiey pod Nro. 15. leżący, na pustoszały w blochy stawiony, i na tal. 40 oszacowany;

> 5) dom na teyże samey Ulicy pod Nro. 26. położony, w blochy stawiony i na 70 tal. oszacowany;

W terminie także d. 2. Stycznia

6) dom na teyže Ulicy pod Nro. 27. położony, napustoszały, w ryglowkę stawiany i na 40 tal.;

7) Dom na Ulicy Targowisko zwanéy, pod Nro. 32. ležacy, w rygłowkę stawiany i na 70 tal. oszagene, in Riegel- Solz erbante Sans, und auf 70 Athlr.;

- 8) bas hier auf ber Schul = Gaffe unter Mro. 35 belegene, in Bohlen erbau= te haus auf 100 Milr.;
- 9) bas bier unter Dro. 14 belegene, in Bohlen erbaute Saus, bas auf 100 Athle.:
- 10) bas auf ber Dieh = Markt = Straffe, unter Dro. 22 belegene, in Bobten erbaute und auf 50 Rithle, abgeschätzte Saus;

bem Meiftbietenben gegen gleich baare Bezahlung in Preuß. Courant verkauft werben.

Es werben baber alle refp. Kauflufti= ge und Acquisitionsfahige hiermit einge= laben, in ben gebachten Terminen in un= ferm hiefigen Gericht & -Locale fich zu stellen, ihre Licita abzugeben und ben Zuschlag zu gewärtigen.

Schlüßlich wird noch bemerkt, daß fo wohl die Taxe als auch die Berkaufs= bedingungen jederzeit in unserer Regi= ffratur nachgesehen werden konnen.

Offrow ben 4. September 1823. Ronial. Preuß. Friedensgericht. 8) Dom na Ulicy Szkolnev rod Nro. 35. leżący, w blochy stawiany i na 100 tal.;

9) dom pod Nro. 14. leżący, w blochy także stawiany i na 100 tal.;

10) dom na Ulicy Targowisko zwany, pod Nro. 22. położony, w blochy stawiany i na tal, 50 oszacowany, many of the walk hand are to

naywięcey daiącemu za gotową i w kurancie ulatwić się maiącą zapłatą, sprzedane.

Wzywamy zatem ochotę kupna i zdolność posiadania maiących, ażeby sie w terminach tych w posiedze. niu Sadu naszego zgłosili, licyta swe podali, i przyderzenia dla siebie oczekiwali.

Na ostatek dodaie się, iż tak dobrze taxa iakoliteż kondycye sprzedaży znaydują się czasu każdego w registraturze Sadu naszego do przeyrzenia.

Ostrow d. 4. Września 1823. Król. Pruski Sad Pokoiu.

#### Subhaftations=Patent.

Die Waffer und Schneide-Muhle Pita genannt, welche den Muller Rraftschen Cheleuten eigenthumlich zugehort, bei bem adlichen Dorfe Trezinaha im Offrze= Gower Kreife bes Großherzogthums Do= fen liegt, und auf 2474 Mthlr, gericht= lich abgeschätzt worden ift, foll im Wege ber nothwendigen Subhastation zu Folge w skutku polecenia Królewskiego Sa-

Patent Subhastacyiny.

Młyn wodny wraz z piła Piła zwany, Małżonkom Kraft dziedzicz. nie należący, w dobrach ślacheckich Trziennickich w Powiecie Ostrzeszowskim w Wielkim Xięstwie Poznańskim położony, a na 2474 tal. sądownie oszacowany, ma bydź erhaltenen Auftrages bes Ronigt. Lands du Ziemianskiego w Krotoszynie w Gerichts in Krotoschin, burch uns subbaffirt werben.

Wir haben zu biefem Behufe brei Ter= mine, wovon jedoch ber lette peremto= risch ist, und zwar auf

ben 1. October,

ben 1. December b. J.,

ben 5. Februar f. 3.,

Vormittags um 8 Uhr in bem hiefigen Friedens = Gerichte = Gebaube anberaumt.

Wir laden alle biejenigen, welche zahlungs = und besitfahig find, hierdurch vor, in den gedachten Terminen entwe= ber perfonlich ober burch qualificirte und authorifirte Mandatarien zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und nach abge= haltenem peremtorischen Termine, wo auf etwa noch eingehende Gebote nicht mehr reflectirt werben wird, ben Bu= fchlag fur ben Meiftbietenden burch bas Konigl. Landgericht in Krotoschin ju ge= wartigen.

Die Tare bes Muhlengrundftud's Kann übrigens jeberzeit in unferer Regi=

fratur eingesehen werden.

Rempen ben 17. Juli 1823. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Subhaffations=Patent.

Im Auftrage bes Konigl. Sochlobl. Landgerichts in Krotoschin, foll die im Oftrzeszower Kreise des Großherzogthums Pofen, und zwar zu Kamillenthal bele= gene, 68 Rtlr. 5 fgr. gerichtlich gewurbigte, mit einer Schmiede verbundene Coloniestelle auf ben Untrag ber Erben

drodze konieczney Subhastacyi sprze-

W tym celu wyznaczone zostały 3 termina, z których ostatny iest peremtorycznym, to iest:

na I. Października,

na 1. Grudnia r. b. i

na 5. Lutego r. 1824.

przed południém o godzinie 8. w lokalu tuteyszego Sadu Pokoiu.

Na tenže termin zapozywa się wszystkich zdolność kupienia maiacych, którzy osobiście lub przez legalnych Mandataryuszów stawić się i licyta swe podawać mogą, gdyż po odbytym trzecim peremtorycznym terminie, na późnieysze licyta żaden wzgląd wziętym nie będzie, i naywiecey daiacy spodziewać sie może przysądzenia od Król. Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie.

Taxa młyna tego każdego czasi: w registraturze naszey przeyrzana bydź może.

Kempno dnia 17. Lutego 1823. Królew. Pruski Sad Pokoju.

Patent subhastacyiny.

Na mocy polecenia Królewskiego Sadu Ziemiańskiego w Krotoszynie, ma bydź mieysce kolonisty wraz [z kuźnią w Kamillenthal w powiecie Ostrzeszowskim a W. Xiestwie Poznańskim położone, na 68 tal. 3 śrb. sadownie otaxowane, celem podziaBehufs der Theilung deffentlich burch uns versteigert werden.

Wir haben hierzu einen peremtorischen Termin auf den 19. December d. J. vor dem Friedensrichter Glauer im hiessigen Friedens-Gerichts-Gebände anderaumt, und laden kauflussige, besiß = und zahlungsfähige Personen hierdurch vor, sich am gevächten Tage bei und zu meleden, ihre Gebote abzugeben, und dem nächst zu gewärtigen, daß dem Meiste bietenden der Zususglag durch das Königl. Landgericht in Krotoschin ertheilt wird, wenn dies feine geschliche Gründe verstindern.

Rempen ben 11. Detober 1823. Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

lu publicznie sprzedaném.

Tym końcem wyznaczyliśmy rermin na dzień 19. Grudnia 1823. zrana o godzinie 10. przed Sędzią Pokoiu Ur. Glauer w lokalu sądo wém, na który ochotę kupienia mażiących, do posiadania i zapłacenia zdolnych ninieyszem zapozywamy, aby się w rzeczonem terminie u nas meldowali, ltcyta ich podali i przybicia od Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie, ieżeli żadna prawna przeszkoda niezaydzie, spodziewali się.

Kempno d. 11. Października 1823.

Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

Subhaftations = Patent.

Im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Krotoschin, foll ein zum Wilhelm Deichsbergschen Nachlasse gehöriges, bei Kempen belegenes, auf \$50 Athtr. gerichtlich gewürdigtes Stück Acker nothewendigerweise subhassirt werden.

Wir haben zu diesem Behnfe einen Termin auf den 19. December 1823 vor dem Friedensrichter Glauer im hiessigen Friedensgerichtsgebäude anberaumt, und laden kauflussige, besitz und zahlungskähige Personen hierdurch vor, sich im dem genannten Termine zu melden, ihre Gebote, abzugeben, und zu gewärtigen, daß dem Meistbietenden der Installag durch das Königs. Landgericht ers

Patent Subhastacyiny.

Na mocy polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie, ma bydź kawał roli pod Kempnem polożony, do pozostałości po Wilhelmie Deichsberg należący, na 150 tal. sądownie otaxowany, subhastowanym.

Końcem tego wyznaczyliśmy termin na dzień 19. Grudnia 1823, przed Sędzią Glauer w lokalu sądowem, na który ochotę kupienia maiących, do posiadania i płacenia zdolnych ninieyszem zapozywamy, aby się w rzeczonym terminie meldowali, licyta swe podali, i przybicia naywięcey daiącemu od Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie,

theilt wird, wenn fonft feine gefetzlichen Sinderungsgrunde bazwischen treten.

Die Tare fann übrigens ftets in un= ferer Registratur eingesehen werden.

Rempen ben 15. October 1823. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

w razie żadna prawna przeszkoda niezaydzie, spodziewali się.

Taxa w naszéy registraturze przeyrzana bydź może.

Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

Subhaftations=Patent.

Im Auftrage bes Königl. Hochloblischen Landgerichts zu Krotoschin, soll die zum Benjamin Jacob Stempelschen Nachlaß gehörige, in der Ostrzeszower Herrschaft zu Cäcilienthal im Großherz zogthum Posen belegene, auf 393 Ktlr. 25 fgr. cum appertinentiis gerichtlich abgeschätzte Colonial-Selle, dem Antrage der Erben gemäß, Behufs der Theilung unter einander, durch uns subhassirt werden.

Wir haben zu biesem Behuse einen peremtorischen Termin auf den 20ten December 1823 vor dem Friedenss- Michter Glauer und zwar in der Kreiss- Stadt Ostrzeszow im dasigen heirschaftlichen Hofe anderaumt, und laden dazu faustusstige, besitz und zahlungsfähige Personen mit der Weisung vor, ihre Gebote abzugeben, und den Juschlag auf das Meistgebot durch das Königliche Landgericht zu erwarten, wenn ihn keine gesetzlichen Hinderungsgründe verbieten.

Die Tape kann übrigens stets in unferer Registratur eingesehen werden.

Rempen den 11. October 1823.

Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent Subhastacyiny.

Z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie, ma bydź (na-

skiego w Krotoszynie, ma bydź (należąca do pozostałości po Beniaminie Jakubie Stemplu w państwie Ostrzeszowskim w Cecylienthal w W., Xięstwie Poznańskim położona, a na 393 tal. 5 śgr. cum appertinentiis oszacowana posada kolonii, stósownie do wniosku Sukcessorów, we względzie podziału pomiędzy nich,), przez nas publicznie sprzedana.

Do tego celu wyznaczyliśmy termin peremtoryczny na dzień 20.
Grudnia 1823. przed Sędzią
Pokoiu Sądu tuteyszego Ur. Glauer,
a wistocie w mieście powiatowém
Ostrzeszowie w lokalu dworskim,
wzywamy tedy ochotę kupna maiących i płacić zdolnych z tym nadmienieniem, aby swoie licyta podali,
a naywięcey daiący przez Królewski
Sąd Ziemiański, skoro żadna prawna
nie nastąpi przeszkoda, za natychmiastową gotową zapłatę przyderzenia spodziewać się może.

Taxa każdego czasu w registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Królewsko-Pruski Sąd. Pokoju.

Subhastations=Patent.

Es soll im Auftrage des Königlichen Hochlöblichen Landgerichts zu Krotoschin, das zu dem Blassus Spikowskischen Nachläß gehörige Wohnhaus nebst Stallung, Scheune und einem kleinen Garten, welches in Baranów im Oftrzeszower Kreise des Großherzogthums Posen liegt, und zusammen auf 260 Atlr. 10 fgr. gerichtlich taxirt ist, Theilungshalber öffentlich versteigert werden.

Wir haben zu diesem Behuse einen peremtorischen Termin auf den 19ten December 1823 vor dem Friedense-Richter Glauer im hiefigen Friedensgerichts-Gebäude anderaumt, und laden kauflussige, besitz- und zahlungöfähige Personen hierdurch vor, sich in dem gebachten Termine zu melden, ihre Geböte abzugeben, und den Zuschlag gegen gleich baare Bezahlung des Plusliciti durch das Königl. Landgericht in Krotoschin, in sosern keine gesetzlichen Hinderungsgründe deshalb einkreten, zu erzwarten.

Die Tare ber Realitaten kann übris gens stets in unserer Registratur einges feben werden.

Rempen den 11. October 1823. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Publicanbum.

Im Anftrage bes uns vorgesetzten Königl. Hochlobl. Landgerichts zu Posen, vom 2. d. M. c. Nro. 2394 haben wir Schulden halber zum offintlichen Ber-

Patent Subhastacyiny.

Na mocy polecenia Królewskiego Sądu Ziem. w Krotoszynie, ma być do pozostałości po Błażeiu Spikowskim należący dom, staynia, stodoła i ogród mały w Baranowie w powiecie Ostrzeszowskim w W. Xięstwie Poznańskim położone, i wogole na 260 tal. 10 śrgr. sądownie otaxowane, celem podziału publicznie przedanem.

Na ten koniec wyznaczyliśmy termin na dzień 19. Grudnia 1823. zrana o godzinie 10. przed Sędzią Pokoiu Ur. Glauer w lokalu Sądu Pokoiu, na który ochotę kupienia maiących, posiadania i zapłacenia zdolnych ninieyszém zapozywamy, aby się w rzeczonym terminie meldowali, licyta swe podań i przybicia za zapłaceniem gotowem od Król. Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie, wrazie żadua prawna przeszkoda niezaydzie, spodziewali się.

Taxa tychże Realitetów każdego czasu w registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Kempnod, 11. Października 1823. Królew. Pruski Sąd Pokolu.

Publicandum.

Wskutek zlecenia Prześ. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu z dnia 2. b. m. i r. Nro. 2394 oznaczonego, wyznaczyliśmy na rzecz wierzycieli do publiczney sprzedaży gruntów w Za-

fauf bes ben Sobann und Carelina krzewskich Oledrach pod Xiażem w Reifchichen Cheleuten zugehörigen, zu Ba= tuteyszym powiecie położonych. fee belegenen, aus 18 Morgen guten, 7 schom nalezgoych, składaigoych się z inclusive Bege und Graben und 5 Mor- Ipr. lekiego gatunku incl. przecho-Ruh = und Pferbe-Stall, ein Stall nebft a prawey komora znayduie, rownież Schoppen, ein Schweinftall, ein Garber= Haus nebft Utenfilien, welches alles auf worden, einen peremtorifchen Termin auf ben 2. Januar 1824 Morgens um o Uhr allhier auf unserer Gerichtsftube angesett, zu welchem wir Kaufluftige und Befihfahige mit ber Berficherung hiermit einlaben, bag ber Meiftbietenbe nach erfolgter Genehmigung ber Glaubi= ger und des ze. Landgerichts ben Bu= fchlag zu gewärtigen, jeder Lieitant aber por ber Licitation eine Caution von 200 Mtlr. baar in Courant zu deponiren habe.

Die Taxe und Raufbedingungen ton= nen jederzeit in der hiefigen Regiffratur eingesehen werben.

Schrimm ben 24. October 1823.

Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

Erzeiver Suland bei Zione hiefigen Rreis maltonkom Jana i Karoliny Nei-Morgen 156 Muthen leichten Boben 18 morg, dobrego i 7 morg, i 156 gen Wiefen bestehenden Grundstude nebst dzących przez też drog i rowów nieeinem Bohnhause, und Anban von einer mniey z 5 morg. lak, iako też domu Stube und Rammer finfer hand und mieszkalnego, z przybudowaniem w Rammer rechter Sand, eine Scheune, ein ktorym się zlewey strony izbai komora stodoly stayni dla krów i koni iako i stayni i szopy chlewa i garbarni z na-1886 Athlr. 15 fgr. gerichtlich tarirt leżącemi do teyże narzędziami, co wszystko na 1886 tal. 15 śgr. sądownie oszacowaném zostało, termin peremtoryczny na dzień 2. Stycznia 1824 zrana na godzinę g. w lokalu Sądu tutéyszego, na który nie nieyszém ochotę kupna i posiadania zdolnych z tym zapewnieniem zapraszamy, iż naywięcey daiący za zezwoleniem wierzycieli i Sądu zlecaiącego, przybicia spodziewać się može; každy z licytantów winien wprzód 200 tal. kaucyi w grubéy monecie złożyć.

> Taxa i warunki kupna moga każdego czasu w registraturze naszey być przeyrzaue.

> Szrem d. 24. Października 1823. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Bekanntmachung. In Folge Auftrage bes Roniglichen Landgerichts zu Fraustadt, follen:

Obwiesczenie.

Wskutek polecenia Król. Sądu Ziem. w Wschowie, maia bydź 1) w drodze konieczney subhastacyi:

- 1) im Wege ber nothwendigen Subha= nation,
- a) die unter Nro. 63 hierfelbst vor dem Schweiffauer Thore belegene, den Müller Walterschen Eheleuten ge= horige Vock = Windmuhle, geschätzt auf 198 Athlr.;
- b) das hierselbst unter Nro. 613 in der Kirchgasse belegene, dem Possamentier Franz Engel gehörige, auf 412 Athlr. 11 sgr. 6 pf. geswürdigte Wohnhaus;
- belegene, zum Nachlaß des Scharfrichter Christian Richter gehörige, auf 33 Athlr. 10 sgr. geschäfte Scharfrichterei, und
- 2) im Wege ber freiwilligen Cubha=

das unter Nro. 5 hierselbst in der Hierschgasse belegene, zum Nachlaß des Gürtlermeister Balde gehörige, auf i 45 Athlr. 23 jgr. 4 pf. gewurstigte Wohnhaus,

in bem auf den 22. Januar 1824., in unserm Geschäftse Locale anberaumten Termin diffentlich an den Meistbietenden berkauft werden, wozu wir besitzsähige Kauflustige mit dem Bemerken einladen, daß der Meistbietende des Zuschlags gewärtig sein kann, in sofern nicht gesetzeliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Die Taren ber oben bezeichneten Grundfinde fonnen zu jeder Zeit in un= ferer Registratur eingesehen werben.

Liffa den 1. November 1823. Königl. Preuß, Friedensgericht.

- a) Wiatrak tu przed Święciochowską bramą pod Nr. 63. położony, do małżonków Walter mły. narza należący, na 198 tal. oceniony;
- b) dom mieszkalny tu na Ulicy Kościelney pod Nr. 613. sytuowany, do Franciszka Engel Szmuklerza należący, na 412 tal. 11 sgr. 6 fen. otaxowany;
- c) katownia w Osiecznie pod Nr. 134. położona, do pozostałości Krystyana Rychter kata należąca, na 33 tal. 10 śrgr. otaxowana;
- 2) w drodze dobrowolnéy subhastacyi:

dom mieszkalny tu na Illicy Jenie lenie pod Nr. 5. położony, do pozostałości Mosięźnika Balde należący, na 145 tal. 23 śgr. 4 fen. otaxowany;

w terminie na dzień 22. Stycznia 1824. w lokalu sądownictwa naszego wyznaczonym, publicznie więcey daiącemu sprzedane, do czego ochotników zdatność do kupna maiących z tem nadmieniemiem wzywamy, iż naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli iakie prawne przeszkody w tem nie zaydą.

Taxy wyżey wyszczególnionych gruntów mogą bydź każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzane.

Leszno d. r. Listopada 1823. Król. Pruski Sąd Pokoju. Bekanntmadung.

Ge soll die, den Johann Daniel und Sufanne Dorothea Ihmschen Cheleuten gehörige zu Sierakowo belegene Ackerwirthschaft, bestehend:

- 1) aus einem Wohnhause unter Nro. 73 nebst Stall und Scheune, welches auf . . . . . . . . . . . . 425 Athlr.;
- Dohnhause, welcher auf 200 Athlr.;
  3) einem Stud Alder, welches
- auf .... 200 Rthlr.;
- 4) einer Wiese, welche auf 250 Athle. gerichtlich gewürdiget worden, in Bersfolg Auftrages des Königl. Hochlöblichen Landgerichts zu Fraustadt auf den Anstrag eines Gläubigers im Wege der nothwendigen Subhastation verfaust werden.

Wir haben hierzu einen peremtorischen Termin auf ben 3 ten Januar k. J. Bormittags um 9 Uhr vor bem Herrn Justiz-Usselssen Rowarzik anberaumt, und laden Kaussussige und Besiksähige hiermit vor, an diesen Tage im hiesigen Gerichts Locale personlich zu erscheinen, ihre Gebote zu verlautbaren, und hat ber Meistietende demnächst den Zuschlag zu gewärtigen.

Die Lare und die Kaufbedingungen können in unserer Registratur eingesehen werden.

Ramicz ben 20. Septhr. 1823. Ronigl. Preuß. Frieden & Gericht.

8. w Czempiniu; na termin ten wzywany pehote do kupna mających, postadać i zapłącić zdolnych z temnadObwiesczenie.

Gospodarstwo rolnicze Janowi Danielowi i Zusannie Dorocie małżonkom Jhm należące, w Sierakowie sytuowane, składaiące się:

- 2) z ogrodu za domem położonego który na m. . . . . . 200 tal.;
- 3) kawaku roji na . . 200 tal.;

Tém końcem wyznaczyliśmy termin peremtoryczny na dzień 3go Stycznia r. p. o godzinie 9. zrana przed Ur. Kowarzik Assessorem Sprawiedliwości, o czem ochtę do kupna i prawo nabycia maiących uwiadomiaiąc, wzywamy ie aby w dniu rzeczonym w lokale sądowym się stawili licyta swe podali, naywięcey daiący zaś przyderzenia spodziewać się może.

Taxa i kondycye przedaży w Registraturze maszey przeyrzane bydź mogą, miad manada mod

Rawicz d. 20. Września 1823.

Królewsko - Pruski Sąd Pokoju.

in Czempin anberaumt; zu diesem Zere min laben wir Kauslustige, Verfige und Zahlungsfähige mit dem Wemerken hierSubhaftations - Patent.

Im Auftrage des Konigl. Land-Ge= richts zu Fraustadt, haben wir gum Derfauf im Wege ber nothwendigen Gub= haffation ber den Matheus Duffannpfchen Cheleuten gehörigen, in Gieratomo bei Roften belegenen einen Quart Acter nebit Wiefe, Bohnhans und Stall, melche gerichtlich auf 558 Rithle, abgeschätzt worden, einen Termin auf ben 29. & a= nuar f. 3. Morgens 9 Uhr auf der bie= figen Gerichte Stube angesett; wir la= ben au biefem Termin Raufluftige, Befit und Bahlungefahige mit bem Bemerten hiermit vor, daß ber Meiftbietenbe nach erfolgter Genehmigung bes gebachten Ronigl. Landgerichts bem Bufellag zu gewärtigen hat soon bis T

Rosten ben 27. October 18234 (1911)
Ronigl. Prenß, Friedens = Gericht.

Superindugeli, weren ochte do kupurtantant

Im Auftrage des Kdniglichen Landgerichts zu Fraustabt haben wir zum Berkauf im Wege der nothwendigen Subhaskation des zum Nachlasse des Thomas Wrzesniewski gehörigen in Czempin am Narkte No. 23 belegenen Hauses nebst Hofraum, Stall und einem himter dem Hause belegenen Garten, welche
auf 316 Athlr. 20 ggr. gerichtlich abgeschätzt worden, einen Termin auf den
29 December e. Morgens um 8.11hr
in Czempin anderaumt; zu diesem Termin laden wir Kanssussige, Besitz- und
Zahlungssähige mit dem Bemerken hier-

Patent Subhastacyiny.

W poleceniu Król. Sądu Ziem. w Wschowie, wyznaczyliśmy do sprzedaży w drodze potrzebnéy subhastacyi, malżonkom Mateusz Ouziannym należącey, w Sierakowie pod Kościanem położoney iedney kwarty roli wraz z laką, domem mieszkalnem i staynia, która na 558 tal. sądownie oszacowaną iest, termin na dzień 29. Stycznia r. p. zrana o godzinie 9. w naszéy sądowéy izbie; na termin ten wzywamy ochota kupić maiących, posiadać i zapłacić zdolnych z tem nadmienieniem, iż naywięcey daiący za potwierdzeniem rzeczonego Król. Sądu Ziem przybicia spodziewać się może.

Kościan d. 27. Paźdz. 1823. Krók Pruski Sąd Pokoju.

du Patenta Subhasita Cyinying

W poleceniu Król. Sądu Ziem.
w Wschowie, wyznaczyliśmy do sprzedaży w drodze potrzebnéy sublastacyi do pozostalości Tomasza Wrześniewskiego należącego, w Czempiniu pod Nro. 23. położonego domu wraz z podworkiem, staynią i ogrodem za domem sytuowanym, które na 316 tal. 20 dgr. sądownie oszacowane są, termin na dzień 29. Grudnia c. zrana o godzinie 8. w Czempiniu; na termin ten wzywamy ochotę do kupna maiących, posiadaći zapłacić zdolnych ztém nad-

mit vor, bag ber Meiftbickenbe nach erfolgter Genehmigung bes gebachten Roniglichen Landgerichts ben Zuschlag zu gemartigen hat.

Roffen ben g. Detober 1823. Konigl. Preuß. Friedens gericht. mieniemiem, iż naywięceydaiący za potwierdzeniem rzeczonego Król. Sądu Ziemiańskiego przybicia spodziewać się może.

Kościan d. g. Października 1823. Krolewsko-Pruski Sąd Pokoju.

#### Befanntmachung.

orace was a linke or an election

Es wird zur bsfentlichen Kenntniß gebracht, daß die Brigitta Pawlowska, Einliegerfrau zu Miedzianswo Udelnauer Kreises, durch das in Untersuchungs-Sachen wider die Hebamme Gierszniska und Consorten, bei dem Königl. Landgericht Krotoschin am 22. Mai e. ergangene und rechtskräftig gewordene Erfenntniß, wegen unbefugter Ausübung der Hebammenkunst zu achttägiger Gefängnisstrase, welche sie in der hiesigen Frohnsesse bereits abgedüßt, verurtheilt worden.

Kozmin ben 18. November 1823. Kbnigl. Preuß. Inquisitoriat. Obwiesczenie.

Titan Co

Do publiczney wiadomości podaie się ninieyszem, że Brygita Pawlowska Kommornica w Miedzianowie powiatu Odalanowskiego, wyrokiem prawomocnym w sprawie indagacyjney przeciw akuszerce Gierzyńskiey i Wspóln. przez Król. Sąd Ziemiański w Krotoszynie na dniu 22. Maia r. b. ferowanym, za trudnienie się babieniem beż upoważnienia, na ośmiodniowe więzienie, które w tuteyszym fronfescie iuż odcierpiała, skazaną została.

Koźmin d. 18. Listopada 1823. Król. Pruski Inkwizytoryat.

### Publikandum.

Nachstehend genannte Effecten, als:
Sopha, Stühle, Lifche, Spiegel,
Betten, Schreib = Secretair, eine
Wand = und eine Laschen = Uhr,
Coffer, eine Doppel = Flinte nebst
Jagdtasche, Britichke, Holzwagen
20., auch zwei Pferde, ein Fohlen
und zwei Kühe,

follen Schulden halber in termino ben 15. December b. J. in der Stadt Barcin burch ben Unterzeichneten offent=

### Obwieszczenie.

Wyrażone poniżey effekta iako to:
kanapa, stołki, stoły, zwierciadła, pościel, biórko, zegary, ieden ścianny drugi kieszonkowy, kufry, flinta dubeltowa wraz z torbą, wóz do drzewa, tudzież dwa konie, źrebie
i dwie krowy,

maią bydź z powodu długów w terminie dnia 15. Grudnia r. b. w mieście Barcinie przez niżey pod. lich an ben Meistbietenben gegen gleich baare Bezahlung in Courant verkauft werden, welches Kaufliebhabern mit ber Aufforderung hierburch bekannt gemacht wird, sich an diesem Tage am genannten Orte zahlreich einzusinden.

Bromberg ben 27. November 1823.

Sauer, Landgerichts-Secretair. pisanego publicznie naywięcy daiącemu za gotowiznę w kurancie sprzedane, o czem ochotników kupna ninieyszem z tem wezwaniem zawiadomia, aby się pomienionego dnia w mieyscu rzeczonem licznie zgromadzili.

Bydgoszcz d. 27. Listopada 1823.

Sekretarz Sądu Ziemiańsk.

Bekanntmachung.

De publicandy windows of podaic

Im Auftrage bes Königl. Hochlobl. Landgerichts hierselbst, werde ich am 15ten December d. J. Vormittags um 8 Uhr auf dem Antsvorwerf in Groß-Wysself 514 Stück Schaaf = Vich, 24 Stück Dchsen, 14 Stück Jungvich, 17 Stück Kühe, 15 Stück Kälber, 12 Pferde, 38 Stück Schweine und mehrere Ackergeräthschaften, öffentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung in Courant verkausen, wozu ich Kanslustige hierdurch einlade:

Schneibemuhl ben 15. Novemb. 1823.

Brofe, Landgerichts - Applikant. Obwieszczenie.

W terminie dnia 15. Grudnia r. b. o godzinie 8. zrana, będę na mocy zalecenia Prześ. Król. Sądu Ziem. tuteyszego, na folwarku amtowym w Wielkiey Wysoce, 514 owiec, 24 wołów, 14 sztuk bydła młodego, 17 krów, 15 cieląt, 12 koni, 38 świni i narzędzia rolne, publicznie naywięcey daiącemu za gotową zapłatą w kurancie sprzedawał, do którey sprzedaży ochotę cokolwiek kupić maiących ninieyszém zapraszam.

w Pile d. 15. Listopada 1823.

Broese,
Applikant Sądu Ziemiańsk

Betten, Chreib - Exceerair, eine Wand = und eine Lafden = Uhr, Coffer, eine Beopel - Afi<u>nte nobill</u> Zugbrafche, Briefden, Goignagen

ne, auch zwei Pierer, ein Fosien und zwei Küfte, weitermind den walen Schulden halber in termind den

rote Derember b. 3. in ber Ctabe Barein burch ben Unterzeichneren bffent-

cladia, postate biorko regary, feden strianny drugi kieszenkowy, kuirt, filian dobeltewa wraz z torba, waz dodrzewa rudzież dwa konie, zrebio i dwie krowy, ią bydz z powodu długów w ter-

kanapa, stolki, stoly, zwier.

mais bydž z powodu długów w terminie dnia 15. Grudnia r. h. w mieście Barcinie przez niżov pod-